## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 259. Montag, den 28. Oftober 1844.

Angekommene Fremde vom 25. Oktober.

Br. Kand. b. Theol. Abicht a. Oftromo, I. Schutgenftr. Dr. 4.; Sr. Guteb. D. Krunfowefi aus Biardi, I. im Hotel de Dresde; Sr. Manfionarius Krajemefi a. Punis, I, in ber großen Giche; fr. Raufin, Nettelbed a, Maing, Die grn. Guteb. v. Lublingti aus Budgifgemo, Schwarz u. Dolima a. Stupi, I. im Bagar; die Grn. Rand. b. Theol. Beihl aus Dftrowo, Bidemann aus Zarnowo, 1 im Hotel de Pologne; fr. Geb. Geehandl Rath Bergmann aus Berlin, fr. Commiff.=Rath Rafelowell aus Erdmanneborf, fr. Juftigrath Zemich aus Rempen, fr. Raufm. Sporer aus Raffel, I im Hotel de Baviere; Sr. Guteb, Ciefielefi a. Raffomo, Sr. Forfer Glogoweff aus Bolewice, Sr. Burger Thiel aus Murowana Goslin, I. im Hôtel de Gracovie

- thekenbuche Des im Samterschen Rreise tecznéj dobr ziemskich Wierzchaczebelegenen abliden Gutes Bierzchaczewo, wa, w powiecie Szamotulskim polohaften Rubr. III. Nro. 2. 1168 Ihlr. Zonych, zaintabulowane są w Ru-- 5 fgr. ju 5 pet. verginebar, ale Reft eis bryce III. Nr. 2. 1168 tal. 5 sgr. nes Rapitals von 11,500 Thir. Die z prowizyą po 5 od sta, jako reszta über biefe Poft lautenden Dofumente, kapitalu 11,500 tal. Dokumenta na josephinia varane summę niniejszą, jako to: namlich:
- Galomon Mofes Lemy Wittme und 1806, gerichtlich recognoscirt ben 14. Lutego r. 1806. sadownie 10 ige von ben hauptbant erthelte 1762 tal. to ege, przez Bank

1) Bekanntmachung. Im Supos Obwieszczenie. W księdze hypo-

1) bie Schulburfunde fur bie handlung 1) dokument dluzny dla handlu Salomona Mojžesza Lewy, wdowy Erben gu Berlin bom 14. Februar i sukcessorow w Berlinie z dnia

19 Rebruar 1806 und 26, Mary 1806,

2) ber von bem Gute Lipnica, mogu Wierzchaczewo fruher geborte, am 9. Mai 1806 ertheilte Recognis tionsschein,

bie Ceffion ber Sandlung Galomon Mofes Lewy Wittme und Erben an Die Ronigl. Sauptbant gu Berlin d. d. Berlin ben 12. Auguft 1806,

4) ber, ber Saupthant von dem Gute Lipnica ertheilte Recognitionefchein vom 14. Juni 1823,

5) Die Geffion ber hauptbant an ben Landgerichte = Direttor von Rryger über einen Betrag von 9737 Thir. 20 fgr. d. d. Berlin ben 2. Juli 1824,

6) bie Autorifation bes Dber = Appella. tionsgerichts ju Dofen bom. 12. Sanuar 1827 für ben Landgerichte. Direftor von Rrnger gur Gingehung biefes Ceffionegeschafte,

- 7) bie Berhandlung bee Friebensgerichts au Camter vont 28. August 1824, in welcher v. Rryger bon ben Befig= gern ale Glaubiger anerkannt wird, a province po o od sia, jako resala
- fen Betrag an die Landichaft gu Dos - d. d. Dofen ben 13. Januar wohv4827, Lazzarold anomel i sukcessorow w Berlinie z dnia
- 9) ber über ben Reft von 1762 Thir. 9) konsens wymazania na resztę 10 fgr, von ber hauptbant ertheilte

COMPANIES CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR

przyznany na dniu 19. Lutego r. 1806. i 26. Marca 1806.,

2) wykaz rekognicyjny na dobra Lippice, do których Wierzchaczewo dawniej należało, dnia 9. Maja r. 1806. wydany,

3) cessya handlu Salomona Mojžesza Lewy wdowy i sukcessorów na rzecz Król, Banku Głównego w Berlinie d. d. Berlin dnia 12. Sierpnia r. 1806.,

wykaz rekognicyjny dóbr Lipni. cy, Bankowi Głównemu wydany z dnia 14. Czerwca r. 1823.,

5) cessya Banku Głównego na rzecz Ur. Krygera, Dyrektora Sadu Ziemiańskiego, względem summy 9737 tal. 20 sgr. d. d. Berlin dnia 2. Lipca r. 1824.,

6) autoryzacya Najwyższego Sądu Appellacyjnego w Poznaniu z dnia 12. Stycznia r. 1827. dla Ur. Krygera, Dyrektora Sądu Ziemiańskiego do zawarcia niniejszéj czynności cessyjnéj,

protokuł Sądu pokoju w Szamotulach z dnia 28. Sierpnia r. 1824., moca którego Ur. Kryger przez posiedzicieli za wierzyciela uznanym został,

8) bie Ceffien bes v. Arnger über die= 8) cessya Ur. Krygera względem summy niniejszéj na rzecz Towarzystwa kredytowego w Poznaniu d. d. Poznań dnia 13. Stycznia r. 1827.,

1762 tal. 10 sgr. przez Bank

. . Lofdunge=Ronfene d. d. Berlin ben 15. Juni 1826, 11 Tabb iliacia

den 20. Januar 1827, durch welden ber Reftbetrag von 1762 Thir. 10 fgr. auf Laureng von Cieledi übergegangen, world , ale be'd on

14) Die notarielle Erflarung d. d. Pofen bom 27. Januar 1827, durch welche Laureng v. Cieledi der Lande fcaft ju Dofen einen Betrag von 594 Thir. 5 fgr. abgetreten und mit bem Refte bon 1168 Thir. 5 far. berfelben Caution beftellt hat,

find berloren gegangen.

Mile biejenigen, welche als Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefinhaber Unfpruche an bie ermahnten Documente, fo wie an die Doft, über welche fie lauten, haben, werden biers burch aufgeforbert, fich in bem am 8. November a. c. Bormittage 10 Uhr in unferem Inftruftione : 3immer vor bem Dber = Landesgerichte = Referendarius Mits telftabt anffebenben Termine gu melben, widrigenfalls fie mit ihren Aufpruchen draflubirt und bie Documente amortifirt werben follen.

Pofen ben 29. Juni 1844. Ronigl. Ober : Lanbesgericht. I. Abtheilung.

główny wydany d. d. Berlin dnia 15. Czerwca r. 1826.,

10) ber notarielle Bertrag d. d. Pofen 10) układ notaryalny d. d. Poznań dnia 20. Stycznia r. 1827., moca którego summa resztująca 1762 tal. 10 sgr. na rzecz Wawrzynca Cieleckiego przeszła,

deklaracya notaryalna d. d. Poznań dnia 27. Stycznia r. 1827., mocą której Wawrzyniec Cielecki Towarzystwu kredytowemu w Poznaniu summę 594 tal. 5 sgr. odstapil, a resztą 1168 tal. 5 sgr. Towarzystwu temu kaucya stawił,

zaginęły.

Wzywają się niniejszém wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub dzierzyciele, pretensye do dokumentów powyżej pomienionych, oraz do summy, na które wydane zostały, mają, aby się w terminie na dzień 8. Listopada r.b. zrana o godz. 10. w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Mittelstädt, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretene syami swemi wyłączeni zostaną i dokumenta niniejsze umorzone będą.

Poznań, dnia 29. Czerwca 1844 Król. Sąd Nadziemiański: I. Wydziału.

2) Droclama. In bem Sypotheren= buche ber im Bagrowiecer Rreife belege= nen adelichen Guter Budgiejewo, Poblefie foscielne und 3bytfa find Rubrica III. Do. 7. und refp. Do. 4. und 3 urfprung= lich fur bie Gebruder Carl, Abalbert und Joseph v. Ilowiedi ju Folge Berfugung bom 11. Februar 1821., bemnachft auf Grund eines Bergleichs ju Folge Berfus gung bom 25. Mai 1827. für ben Carl b. Glowiecki und nach beffen Ableben fur beffen Erben, und zwar die Guphrofine, Die Marianna, Die Agneffa, Die Julianna, ben Stanislaus, Die Monje und Die Ca= roline Geschwifter v Glowiedi 5231 Rtlr. 20 fgr. nebft 5 pro Cent Binfen einge= tragen.

Ueber biese Post ist ein Hypotheken= Dokument ausgesertigt, von diesem inbeg nur ber unter dem 21. Juli 1828. für die Carl v. Jlowieckischen Erben ausgefertigte Hypotheken-Rekognitionsschein eingereicht, der übrige Theil des Hypotheken-Dokumenks, namentlich:

1) Die ursprüngliche notarielle Obligafion bes Frang B. Mydgynsti vom

16. Juli 1811.;

2) per Extraft aus bein Protofolle vom 7. September 1820., betreffend bas Anerkenntniß der früheren Befiger Marianna verehelichten v. Ja-

figer Marianna verehelichten v. Janicka und Barbara verchelichten v. Sandel Geschwister v. Rydzynski durch ihren Bevollmächtigten v. Janicki;

3) bie vidimirte Abichrift bes Gintragungegefuche ber urfprunglichen Glaubiger Gebruber v. Slowiedi;

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Budziejewa, Podlesie Kościelne i Zbytka, położonych w powiecie Wagrowieckim, zapisane jest w Rubryce III pod liczbą 7. i resp. 4. i 3. tal. 5231, sgr. 20. z prowizyami po 5 od sta, pierwiastkowo dla Karola Wojciecha i Józefa braci Ilowieckich, w skutek rozrządzenia z dnia 11. Lutego roku 1821. i potém na mocy układu w skutek rozrządzenia z dnia 25. Maja 1827. roku dla Karola Iłowieckiego a po zejściu tegoż dla sukcessorów jego, mianowicie Eufrozyny, Maryanny, Agnieszki, Julianny, Stanisława, Aloyzego i Karoliny rodzeństwa Iłowieckich.

Na summe te został dokument hypoteczny wygotowany, od którego jednakowoż tylko złożonym został attest hypoteczny rekognicyjny, wygotowany dla sukcessorów Karola Iłowieckiego, reszta zaś dokumentu hypotecznego, mianowicie:

1) obligacya pierwiastkowa urzędowa Franciszka Rydzyńskiego z dnia 16. Lipca 1811. roku,

wyciąg z protokulu z dnia 7. Września r. 1820., tyczący się przyznania dawniejszych właścicieli, to jest Maryanny zamężnej Janickiej i Barbary zamężnej Haendlowej rodzeństwa Rydzyńskich przez plenipotenta ich Ur. Janickiego,

3) odpis wierzytelny wniosku o intabulacyą pierwiastkowych wierzycieli braci Iłowieckich,

- 4) ber Compromig : Aft ber brei Ge= bruber v. Ilowiechi: Carl, Abal= bert und Jofeph, vom 14. Dezem= ber 1811. und 8. Januar 1812., bestätigt am 18. September 1815. und bervollftanbigt am 30. Marg 1827.;
- 5) bas Beugenverbor vom 14. Oftos ber 1826., Die Erfenntniffe bes Civil : Tribunals ju Ralifc bom 6. Oftober und 9. Dovember 1826., ber Kamilienrathe Befchluß vom 1. September 1826 , bas Erfenntniß bom 25. November 1826, und bas Teffament bes Carl v. Glowiedi vom 27. Februar 1815.;

6) ber Motariate Bertrag vom 25. Mai 1826.; und

7) bie Supothefen-Refognitionescheine von Budgiejewo vom 13. Februar 1821. und von Podleffe foscielne und 3bytfa vom 21. Juli 1828.

mit ben barauf befindlichen Gintragunge= Bermerken, ift angeblich verloren ge=

gangen.

Der gegenwartige Befiger bes mitver= pfandeten Gutes Butziejemo, Maximi= lian v. Swinarsti, welchem auch bie erwähnte Poft von 5231 Rthfr. 20 fgr. nebft Binfen abgetreten ift, bat bas Auf= gebot beantragt. Es werben baber alle Diejenigen, welche on biefe Doft ober an bas verlorene oben bezeichnete Dofument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= Glaubiger ober fonft aus irgend einem

4) akt sądu polubownego trzech braci Ilowieckich, to jest Karola, Wojciecha i Józefa, z dnia 14. Grudnia 1811, i z dnia 8. Stycznia r. 1812., potwierdzony na dniu 18. Września 1815. r. i uzupełniony na dniu 30. Marca 1827. roku,

zeznanie świadków z dnia 14, Października 1826. roku, wyroki Trybunału cywilnego w Kaliszu z dnia 6. Października i 9. Listopada 1826. r., postanowienia rady familijnéj z dnia 1. Września 1826. r., wyroku z dnia 25. Listopada 1826. r. i testamentu Karola Ilowieckiego z dnia 27. Lutego 1815. r.,

6) ugoda urzędowa z dnia 25. Maja

r. 1826.,

7) wykaz hypoteczny rekognicyjny Budziejewa z dnia 13. Lutego 1821. r. a Podlesia kościelnego i Zbytki z dnia 21. Lipca 1828.r., wraz zarejestrowaniem intabulacyi,

nodobno zaginał.

Właściciel teraźniejszy także wspólnie zastawionej wsi Budziejewa, Wny, Maxymilian Swinarski, któremu też rzeczona summa tal. 5231, sgr. 20. z prowizyami została odsąpioną, wniost o publiczne wywołanie tejże. Wzywają się więc wszyscy ci, którzyby do intabulatu tego albo zagubio. nego wzwyż wyrażonego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, poGrunde Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, diese ihre Unsprüche spatestens im Termine den 5 ten Februar 1845. Borm. 11 Uhr vor dem Deputirten, herrn Oberlandess Gerichts-Uffester hoat, in unserm Instruktionszimmer anzumelden, widrigensfalls sie derselben werden für verlustig erklart werden und ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 24. September 1844.

Konigliches Ober Landesgericht; I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen, den 23. Juli 1844.

Die Wirthschaft ber Elisabeth und Florian Majdziaf alias Najdziafschen Sheleute, Dr. 11. und 12., früher 10., zu Laset, abgeschätzt auf 1578 Rthlr. 15 Sgr. 10 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lore, soll am 11. Decems ber 1844. Bormittags 11 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

siadacze zastawu lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 5. Lutegor. 1845. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Ur. Haak, Assessorem Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyjnej, gdyż wrazie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazaném zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 24. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 23. Lipca 1844.

Gospodarstwo Floryana i Elźbiety Majdziaków alias Najdziaków małżonków Nr. 11. i 12., przedtém 10. w Lasku, oszacowane na 1578 tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sprzedane,

4) Lands und Stadt-Gericht gu Pofen,

ben 4. September 1844. Im Jahre 1842. find hier auf ber Bafferftrage 13 Athle, in Raffen-Anweis Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, dnia 4. Września 1844.

Wroku 1842, tu na Wodnéj ulicy znaleziono i do Sądu oddano 13 tal.

worden. Der Berlierer berfelben hat teffens in bem Termine am 20ften Rovember 1844. Bormittage um 10 Uhr in unferm Partheienzimmer bor bem Deputirten Dber-Landes-Gerichte-Affeffor Berndt bei Bermeibung ber Musschliegung angumelben und nachzuweifen.

finngen gefunden und an und eingeliefert w assygnacyach kassowych. Zgubibiel onychże wzywa się niniejszém, feine Eigenthume = Unspruche baran spår aby najpozniej w terminie na dzień 20. Listopada 1844. wyznaczonym, w izbie naszéj stroń przed Ur. Berndt, Assessorem Sądu Głównego, o godzinie 10. zrana stanał, i prawo swej własności pod uniknieniem wyłączenia udowodnił.

5) Der Rentier Louis Fall Fabian von bier und die Jungfrau Cacilie Toplit aus Warfdau, haben mittelft Chevertrages bom 16 August 1844. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, Die des Erwer= bes aber beibehalten, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Pofen, am 9. Oftober 1844.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ludwik Falk Fabian z Poznania i Cecylia Toeplitz pannaz Warszawy, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Sierpnia 1844. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zaprowadzili.

Poznań, dnia 9. Października 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski,

- Day sie w prze-6) Proflama. Fur bas Depositos rium des ehemaligen flatifchen resp. Patrimonial=Gerichte ju Bomft find ohne nahere Bezeichnung
- a) 30 Mthir. nebft Binfen aus ber Dbli= an gation der Fifcher Chriftian und Unne Roffine geb. Muller Friedrichfchen Ehelente vom 24. Mai 1806, auf bas Bohnhaus berfelben Dr. 249. gu Bomft Rubr. III. Dr. 1. ein= getragen gemefen, bei ber Gubhas ftation biefes Grundftude aber gang= lich ausgefallen.

Obwieszczenie. Dla depożytu byłego Sądu miejskiego resp. patrymonialnego w Babimoście były bez bliższego oznaczenia zaintabulowane summy niżej wyrażone, jako to:

a) 30 tal. wraz z prowizyą w Rubr. III. pod Nr. 1. domu mieszkalnego, w Babimoście pod Nr. 249. położonego, a Krystyanowi i Annie Rozynie z Müllerów Frydrychom małżonkom rybakom przynależącego, w skutek obligacyi przez tychże Frydrychów małżonków na dniu 24. Maja 1806. r. wystawionéj.

b) 150 Rtblr. nebst Binfen aus ber b) 150 tal. wrazz prowizya w Rubr. Dbligation der Gottlieb Schuberts fchen Erben vom 18. Rebruar 1805. auf bas Wohnhaus der Johann Samuel und Unne Beate geborne Schubert Schmidtschen Cheleute Dr. 123. nebft Bubehor ju Bomft Rubr. III. Dr. 1. eingetragen gewesen, bei ber Gubhaffation berverpfandes ten Grundftude aber nur mit 134 Rthir. 14 Sgr. 6 Pf. gur Sebung gefommen, welche zu unferm Depos fitorio eingezahlt worden find.

Die unbekannten Intereffenten biefer Deposita werben hierburch aufgeforbert, fich innerhalb breier Monate, fpateftens aber am 21. December c. Bormittags 11 Uhr por bem herrn Rammergerichtes Affeffor Preffo an hiefiger Gerichtoftelle gu melben, wibrigenfalls fie mit ihren Uns fpruden barauf werben praflubirtwerben,

wspoliced majathe relayer it was one

Bollftein, ben 10. August 1844.

Ronigl, Land : und Stabtgericht.

He dre mode office and with with om previousenceno, w spinele

the ring of multiplication with

III, pod Nr. t. domu mieszkalnego, w Babimoście pod Nr. 123. z przynależytościami poło. żonego, a Janowi Samuelowi i Annie Beacie z Szubertów Szmytom małżonkom przynależącego. na mocy obligacyi przez spadkobierców Bogumila Szuberta na dniu 18. Lutego 1805. r. wystawionej.

Summa poda, wzmiankowana przy subhastacyi nieruchomości tamże wymienionėj wcale nie przyszła do percepcyi, na kapitał podlit b. wyszczególniony zaś, przy subhastacyi nieruchomości za takowyż zastawionej tylko 134 tal. 14 sgr. 6 fen. do depozytu naszego wpłaconemi zostały.

Niewiadomych uczestników do depozytów powyżej wymienionych niniejszém wywamy, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 21 Grudnia r. b. przed południem o godzinie 1 1. przed Ur. Presso, Assessorem Sadu nadwornego, w miejscu zwykłem naszych posiedzeń zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z ich pretensyami na też depozyta prekludowanemi zostana.

Wolsztyn, dnia 10. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 259. Montag, ben 28. Oftober 1844.

Thickal: Citation. Auf dem Grundstücke zu Czempin sub Nr. 83. ges genwärtig sub Nr. 102. haftet Rubrica III. sub I. für die heilige Geist und heis lige Kreuz-Hospital Rasse hierselbst ein Darlehn von 250 Ktl., welches die früstern Besitzer des erwähnten Grundstücks die Valentin und Catharina Gulczynskissschen Scheleute laut gerichtlichen Schuldschen Schuld schuld seine Schuldschen Schuld schuld seine Schuld schuld sein Schuld seine Schuld schuld sein sein schuld sein sein schuld se

Das hiernach ausgefertigte Document ift verloren gegangen und foll auf Antrag bes jetzigen Besitzers bes obigen Grundsstüds amortisirt und bie Post geloscht werben.

Es werben baber olle biejenigen, wel, che als Eigenthumer, Cesssonarien, Pfand, oder sonstige Briefsinhaber Ansprüche an bas gedachte Dotument zu haben vermei, nen, aufgefordert, dieselben in dem zu diesem Behuf auf den 27. November c. Morgens 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Lands und Stadtgerichtsrath Mistetta anderaumten Lermine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit praklus

Zapozew edyktalny. Na nieruchomości w Czempiniu pod Nr. 83.,
teraz pod Nr. 102., pod Rubr. III.
sub 1. dla kassy szpitalnej Świętego
Ducha i Świętego Krzyża w Kościanie ciąży kapitał 250 tal. wynoszący,
który dawniejsi posiedziciele wzmiankowanej nieruchomości małżonkowie
Walenty i Katarzyna Gulczynscy podług obligacyi z dnia 30. Czerwca
1826. r. zkassy szpitalnej wspomnionej pożyczanym sposobem otrzymali.
Na zahypotekowaną summę wykaz
hypoteczny w dniu 17. Sierpnia 1826.
r. udzielonym został.

Wystawiony w téjmierze dokument na rzeczoną summę zginął i ma być na wniosek teraźniejszego posiedziciela wspomnionéj nieruchomości amortyzowany.

Wszyscy ci, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze lub posiedziciele prawa zastawu pretensye jakiekolwiek do rzeczonego dokumentu mieć mniemają, wzywają się, ażeby takowe w terminie na dzień 27. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Miketta, Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego, tu wyznaczonym podali, w przeciwnym

birt, das Dofnment amortifirt und mit ber Lofdung ber Poft verfahren werben wird.

Roften, ben 3. September 1844.

8) Der Fernandov. Paris und die Anna v. Pustelnikow hierselbst, haben mittelft Ches vertrages vom 10 September 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffo, am 21. September 1844.

9) Der Ober Landesgerichts Mfessor Julius Fischer zu Schroba und dessen Braut Ida Julie Elisabeth Herrlich ans Danzig haben mittelst Severtrages vom 14. September c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Schrigt. Land = und Stadtgeridt.

10) Morhwendiger Verkauf. Lande und Stadte Gericht ju

Das in der Stadt Wereichen suh Ne. 137. belegene, bem Meher Feibusch Kempe geborige Grundfud, abgeschätzt auf 920 Rthle. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. Januar bowiem razie z temi prekludowanemi zostaną, dokument za nieważny uważanym będzie i wymazanie długu uskutecznione zostanie.

W Kościanie, d. 3. Września 1844. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Fernando Paris i Anna Pustelnikow, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Września 1844. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dnia 21. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Assessor Sądu Nadziemiańskiego Juliusz Fiszer z Szrody i tegoż narzeczona, Ida Julia Elzbieta Herrlich z Gdańska, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Września r. b. współność majątku i dorobku wyłączyti.

Szroda, dnia 26. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Grunt w Wrześni pod Nr. 157. położony, własnością Meyera Feibusch Kempe, oszacowany na 920 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

1845. Bormittage 10 Uhr an ordent= licher Gerichtestelle subhastirt werden.

Wrefden, ben 15. Oftober 1844.

dnia 29. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Września, dn. 15. Październ. 1844.

- 11) Mie Berlobte empfehlen fich: Sannchen Mathias, aus Rogmin. Seinrich Blafchter, aus Mur. Goslin.
- 12) Auftion. Dienstag ben 29. Oktober und ben barauf folgenden Tag sollen im Auftions. Gelasse Sapieha Plat No. 2. mehrere Mobels, wobei 1 Sopha, 6 Stuhle und 6 Tabourett mit gelbem Damast-Ueberzug und Roßhaaren, 1 Servante, 1 Tisch von Mahagoni. Holz nebst mehreren andern Gegenständen, und wegen Aufgabe eines Geschäfts, eine Quantität verschiedener Schnittwaaren, so wie des Nachmittags von 5 Uhr ab, eine Parthie weiße und rothe Rheinweine guter Qualität in Flaschen, an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Cour. versteigert werden.

Un ich ut, hauptmann a. D. u. Konigl. Auftione-Commiffarius.

- 13) Komitet towarzystwa pomocy naukowej w powiecie Wągrowieckim, na termin walnego zebrania członków towarzystwa i Komitetu w dniu 14. Listopada r. b. zrana o 10. w sali hotelu Poznańskiego w Wągrówcu, nininiejszem uprzejmie zaprasza, a to dla naradzenia się względem różnych towarzystwa tyczących się przedmiotów.
- 14) Dnia 3. Listopada r. b. dany będzie wieczor z tańcami na sali kasynowej, na który Szanownych członków zaprasza Dyrekcya.
- 15) Ein Kandidat phil., evangelischer Konfession, sucht ein Engagement als Sauslehrer. Darauf Reflektirende wollen ihre Adressen Wilhelmsplag Ro. 1. beim Maler Strobel abgeben.
- 16) Die Konigl. Straf-Unstalt zu Rawicz hat bas Commissions Lager von Fuße Teppichzeugen und Pferdedecken aufs reichhaltigste vermehrt und empfehlen wir soloches zu Fabrispreisen.

  M. & H. Mamroth, Tuchhandlung,
  Markt und Wasserftraßen-Ecke.

17) Um mehrfach vorgefallenen Tauschungen zu begegnen, zeige ich hiermit an, bag ich mit ber Rosalie geschiedenen Selte, welche No. 23. Wasserstraße wohnt, in keiner Geschäfts. Berbindung stehe, und bag die bei ihr bestellten Messingarbeisten nicht durch mich ausgeführt werden. Uebrigens hat sie keine eigene Werkstatte, sondern läßt das Bestellte bei verschiedenen, nicht immer tuchtigen Arbeitern aussführen, weshalb die Arbeit häusig übertheuert und schlecht geliefert wird.

Ich bitte baber bei Bestellungen, womit ich beebrt werden foll, fich uns mittelbar an mich selbst zu wenden, und bemerke ich zu dem Ende, daß ich in Do.

10. am Martte meine Wohnung und Berfftatte habe.

Michael Gelfe, Gelbgießermeifter in Pofen.

18) Den allerfeinsten Pecco-Bluthen=, achten Caravanen = und feinsten PerleThee, empfing und offerirt 3. Ephraim, Wasserstraße Mr. 2., vis à vis dem hause des Klempnermeister herrn Pawlowski.

19) So eben empfing frischen Magdeburger Wein= Sauerkohl, achte Teltower Rubchen, Elbinger Neunaugen, ger. Weserlachs, frische Cocosnuffe (mit noch ents haltender Mich), beste Schwaden (Manna), achten Schweizers, Krauters, Hollans bischen, Eidamer, Parmesans, fetten Limburger und Limburger Sahnkase und offerirt I. Ephraim, Wasserstraße Nr. 2., vis à vis dem Hause bes Klempnermeisters herrn Pawlowski.

NB. Die letten Tage ber fünftigen Woche erhalte ich schon die erften Mallaga-Früchte.

- 20) Das Diorama, Entrée 1 Sgr. 3 Pf., ift von Bormittags 9 bis Abends 10 Uhr im Hotel de Dresde noch kurge Zeit zu feben.
- 21) Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, daß meine beiben letzten Borstellungen Sonntags und Montags im Saale des Hotel de Saxe statt finden. Es werden darin ganz neue Produktionen zur Ausstührung kommen, wozu ich ergebenst einlade.
  3. Loofe, Bauchredner und Magier.
- 22) Sonntag ben 27. Oftober Salon-Concert im Schilling. Entrée 2½ Sgr., Kinder 1 Sgr. Anfang 3½ Uhr. Bur großern geselligen Unterhaltung werde ich ben Mehrertrag ber Musik zur Anschaffung niedlicher Galanterie-Stude verwenden, welche im Wege bes Looses an eine geehrte Gesellschaft vertheilt werden. R. Lau.